# DZIENNIK

Rządowy Wolnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 2. Lutego 1822. Roku.

## O B W I E S Z C Z E N I E.

Uchwałą Rządzącego Senatu z dnia 15. Maja r. 1821. do Nr. 1662. zapadłą, utrzymowanie wszelkich druków rządowych, wrzz z stosowną do tego rachónkowością podpisanemu oddane zostało. Nowym tym obowiązkom chcąc iak nayściśley zadosyć uczynić, a oraz stały porządek zaprowadzić, wzywa ninieyszem wszystkich druki rządowe prenumerujących, a szczeglniey PP. Woytów Gmin tak mieyskich, iak okręgowych ażeby wcześnie zapewniwszy się o potrzebney ilości exemplarzy

......

dzien-

dzienników podpisanemu deklaracye swe naydaley do dnia 24. Lutego r. b. nadesłali; następnie zaś dla uniknienia wszelkich zmian prenumeratę dziennika tygodniowego, całoroczną w kwocie Złpol: 2. gr. 6. za każdy exemplarz od prenumeruiących odebrawszy, takową za Kwitem do rąk podpisanego naypoźniey z dniem ostatnim Marca r. b. złożyli. Jaka zaś ilość za prenumeratę dziennika uchwał Seymowych należeć się będzie, o tem z kończącym się rokiem zawiadomić utrzymowanych druki rządowe niezaniedba.—

Kraków dnia 15. Stycznia 1822 roku.

Louis Wolff

Sekr. Dz. gl. Senatu.

Nro 221.

#### OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Dóbr Narodowych etc.

Gdy na powtórnym terminie w dniu 10. b. m. przez Wydział pod dniem 21. z. m. Nro 485. oznaczonym sprzedaż przez Licytacyą 49. Dęhów w sztuce Lasu Grabina pod Wsią Mętkowem w Ekonomii Narodowey Lipowiec dla braku Kon-

kuren-

knrentów skutku nieotrzymała; przeto do teyże Licytacyi nowy termin na dzień 20. Lutego r. b. w godzinach rannych na grancie pod warunkami poprzednio ogłoszonemi oznacza się, a mianowicie: że sprzedaż każdego Dębu poiedyńczo zaczynając od ceny taxa oznaczoney odbędzie się za gotowe pieniądze; inne warunki każdego czasu w Biórze Jutendenta Dóbr pod L. 621. przy Ulicy Szpitalney iako i Lesniczego Rządowego w Miętkowie przeyzranemi bydź mogą.—

hrakow dina 24. Stycznia 1822. r.

Sobolewski.

Gadomski S. W.

Nro 175. Dz. Gł. Sen.

zW.S.W.

### Senat Rządzący etc.

Czyniac wiadomo Urzędnikóm Stanu Cywilnego Kraju tuteyszego, iż Starozakonna Golda Zyndłowiczowna, maiąca zamiar weyść w Szłuby Małżeńskie z Starozakonnym Samsonem König Wdowcem, Celem udowodnienia prawem przepisanego Wieku Akt tylko znania w braku Metryki urodzenia przy Rap, orcie Wóyta Gminy X. Miasta Krakowa pod dniem 14. Stycznia r. b. Nr. 14. złożyła, wzywa pomienionych Urzędników Stanu Cywilnego, aby w Ksiegach swych zapisania Aktu urodzenia teyże Starozakonney Goldy Zyndlewiczowny szledzili, a w razie wynalezienia Senatowi w czasie przyzwoitym o tem donieśc nieomieszkali.—

Kraków dnia 19. Stycznia 1822. r.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr, Jen. Senatus

Trybanał I. Justancyi Wolnego niepodległego i ściśle neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu — Gdy Rządzący Senat na przedstawienie Trybunału I. Justancyi i Sądu Appellacyinego Reskryptem dd: 10. Grudnia r. 1821. ad Nro 4481. Urodz. Krakowskiego Komornika zpowodu nadażyciow w pomienionych obowiązkach od dalszego pełnienia Urzędu Komornika odsunął, przeto o tem Publiczność zawiadomioną zostaie z wezwaniem ażeby mający pretensye do tegoż Komornika z Urzędo zania onegoż wypływające, z temi dla poszukiwania satysfakcyi z kancyi przez Urodz: Florkowskiego zapisancy do Trybunału zgłosili się.—

Kraków dnia 17. Stycznia 1822 roku.

Bernard Dwernicki. Skaržyński Sekr.

Nro 266.

#### OBWIESZCZENIE

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Po trzeci raz podaie do wiadomości, iż w dniu 22go Lutego r. b. odbywać się będzie w Biórach Wydziału S. W. o godzinie 10. przed południem publiczna Licytacya O wsa korcy 657. garcy 1½— i Słomy Mierzwey Centnarów 438.— których Artykułów maiący chęć podiąć się dostawy, wprost do Magazynu Pociągów Skarbowych, zgłosić się zechcą w czasie oznaczonym opatrzeni w Vadium kwotą Złp: 500. wynoszące, Pretium fisci Owsa oznacza się korzec po Złp: 6. gr. 15. a Słomy Centnar 120. funtów Wagi Polskiey trzymaiący po Złpol: 2.— które iednak Artykuły wszczególności licytowanemi bydź mo-

Kraków dnia 30. Stycznia 1822. r.

Boduszyński.
Darowski R. Stu.